Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

M 116. Dienstag, den 15. Mai 1849.

Ungekommene gremde vom 12. Mai.

Dr. Probsteipachter v. Jeziereki aus Inin, I. in No. 7. Langestraße; Gousternante Fraul. Taleska aus Ulaszewo, I. in No. 18. Wilhelmöstraße; Hr. Kaufm. Freudenberg aus Berlin, I. in Lauk's Hotel de Rome; Hr. Hern, Feldwebel im 8. Inf. Regt. aus Schrimm, Hr. Wirthschafts Inspektor Bakowski aus Gutowo, I. im Hotel de Berlin; Hr. Lehrer Timm aus Trzecino, I. im Hotel de Pologne; Hr. Musikus Urbach aus Singst, Hr. Leinwandhandler Speer aus Lang-Vielau, I. im Breslauer Gasthef; Hr. Guteb. Graf Kwilecki aus Kobelnik, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Kreischirurgus Lange aus Neumark, I. im Hôtel de Dresde; Hr. prakt. Arzt Kuhner aus Kriewen, die Hrn. Guteb. Chylewski aus Konojady, Hr. Gutep. Radziejewski aus Krucz, Hr. Generalbevollm. Schmitt aus Reudorst, I. im Hôtel de Rome; Hr. Generalbevollm. Schmitt aus Reudorst, I. im Hôtel de Rome; Hr. Dekonom Stark aus Komornik, I. im Hôtel de Hambourg.

Dom 13. Mai.

Die Hrn. Kauft. Flautauer und Fraustädter aus Janowiee, I. im Hotel de Tyrole; Hr. Guteb. v. Budziszewesti aus Xione, Frau Guteb. v. Krasicka aus Karczewo, I. im Bazar; Hr. Regierungs = Sekretair Albrecht aus Königsberg, Hr. Partikulier Gellert aus Muda, Hr. Kendant Gunther aus Grünberg, Hr. Guteb. v. Dobiejewesti aus Gnesen, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Guteb. Rankowski aus Brudzewo, v. Zaborowski aus Jlowiec, I. im Hotel de Paris; Hr. Kaufm. Heller aus Grünberg, Frau Kaufm. Fischer aus Hirschberg, I. im Hotel zur Krone; Hr. Reg. = Kondusteur Birch und Frau Reg. = Kondusteur Manski aus Czarnikau, I. im Hotel de Dresde; Hr. Kramwaarenhandler Krüger aus Danzig, I. inveichnen Born; Hr. Konditor Karkowski aus Samter, I. im weißen Abler; die Hrm.

Guteb v. Bogbanefi aus Slupowo, v. Milfowefi aus Macemo, v Zoltowefi aus Barogniewice, I. im Hotel de Vienne; Die Gen Guteb. Diflas aus Capowice, v. Dobrincft und fr. Landrath a. D. v Gumpert aus Bablin, I im ichwargen Moler: Dr. Dberamtmann Ronigemann aus Rudnit, Die Brn. Rauff, Ludfelb aus Stettin, Meper aus Bredlan, Equarfowing aus Graudeng, I. in Lauf's Hotel de Rome; Br. Raufin Marcus aus Pleiden, Br. Gutep Bagrowiechi aus Eggytnit, I. in den drei Sternen; fr Rechtefandidat o. Potulieli and Breslau, fr. Guteb. v. Bafrgewefi aus Dfiet, I. im Bagar; Sr. Guteb. v. Baftrow aus Gr. Rinbno. I, in der goldenen Gane; Gr. Dufifue Conegaus aus Bielichowe, I. im Brest, Gafthof; br. Roufm. Robr aus Rogofen, T. im Chwan; br. Partifulier Chria: noweft und Sr. Guteb Browneford aus Borgejewo, I, im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. Bepfe aus Egfowo, Die frn. Guteb, Plewfiewicz aus Pawlomo, v. Efrandleweti aus Deiefanne, I. in Der großen Giche; Die Ben Guteb. Ggenic aus Erzeielino, v. Drwesti aus Starfowice, Sr. Regier : Bourath Bartwich aus Stettin, fr. Dbergeomeier Ceeger aus Bolbenberg, Die frn, Rauft. Tappert aus Berlin, Sampe aus Quedlinburg, I im Hotel de Baviere.

ner Breije belegenen abelichen Gute Dijad: tecznej wsi szlacheckiej Dziadkowo. towo ftanden Rubr. III. Nr. 3 auf polożonej w powiecie Gnieżnień. getragen.

Unterm 25. Juli 1827 cedirte Albert Na dniu 25. Lipca 1827. odstapit von Blowiecfi dem Jojeph von Briebli Wojeiech Howiecki Jozefowi Brzes. 3000 Thaler, und es ift fur Lepteren kiemu galarow 3000 i został dla ostaein Suporh fene Dofument, bestehend aus iniego wygotowany dokument hypoeiner unterm 4: August 1528 gefertigten teczny, składający się z odpisu wiebegloubten Abidrift des ursprunglichen rzytelnego pierwiastkowego doku-Sprothefen: Dofumente und der demfilben mentu lippotecznego, sporzadzony angehefteten Ceffion vom 25. Juli 1827, dnia 4. Sierpnia 1828. i przyszytei und aus bem Supotheten Refognitiones don cessyi z dnia 25. Lipca 1827.

t im Horel de Bersin; Dil Teorer Alnim and Argrena 1) Droclama. Auf bem im Guese: Obwieszczenie, W księdze hypo-Grund ter notariellen Echuloverichreibung skim, byly w skutek rozrzadzenia bes Joseph von Brieffi vom 29 Marg z dnia 2. Grudnia 1822. i na mocy 1821 uripringlich 6316 Riblr. 10 igr. urzedowej obligacyi Jozefa Brzes. für den Albert von Glowiecht, gufolge kiego z dnia 29. Marca 1821, talarow Berfugung pom 2. Dezember 1822 eine 6316 sgr. 10 w rubryce III. pod He czba 3. pierwiastkowo zapisane dla Wojciecha Howieckiego.

Schein bont 4. Muguft 1828 gefertigt morten do publicaner wiedo unasserin

Dos über Diefe 3000 Rtblr. gefertigte Bweigdofument, nachdem 2500 Rtblr. abgezweigt worden find, gegenwartig noch auf Sobe von 500 Rtblr. giltig, welche bem Befiger des Gutes, Landichafterath Rrang von Roiguteti geboren und die ter Mofener Landichaft verpfantet find, ift angeblich verloren gegangen.

Es werden baber alle Diejenigen, welche an Diejes Dofument ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfandinbaber ober aus einem andern Grunde Unfpruche ju haben glaus ben, bierdurch aufgefordert, Diefe ibre Uniprude ipateftene in bem am 2. Juni 1849 Bormittage um 11 Uhr im Inftruftionegimmer bes funftigen Rreieges richts in Guefen bor bem Deputirten herrn Candgerichte = Rath v. Dotrnfomeft anberaumten Termme anzumelben, mis brigenfalle fie mit ibren Unfpruchen werben prafludirt merden, ihnen ein emiges Stillfdweigen auferlegt und bas Dofu, ment für amortifirt erflart werden wirb.

Bromberg, ben 17. Januar 1849. II. Cenat.

A sales Z Bords x 11

jako też z attestu hypoteczno-reko. gnicyjnego z dnia 4, Sierpnia 1828.

Ulworzony na te talarow 3000 dokument galeziowy, ktory obecnie po odgalezieniu talarow 2500 jeszcze ważny na summe talarow 500, należącą się Ur. Franciszkowi Koszuta skiemu, Radzey Ziemstwa i dziedzicowi powyż rzeczonej wsi a zastawiony Landszafcie Poznańskiej, po. dobno zaginał.

Wzywają się więc wszysci ci, którzy do wzmiankowanego dokumentu jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z innego źródła pretensve mieć mniemaja, aby się zglosili z pretensyan i swemi najpo. źniej w terminie na dzień 2. Czerwca 1849. z rana o godzinie 11téj przed Wnym Sędzią, Radzcą v. Potrykowskim, w izbie instrukcyjnej przyszłego Sądu powiatowego w Gnieźnie wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym z takowemi zostana wykluczeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie i dokument zostanie za umorzony uznany.

Bydgoszcz, d. 17 Stycznia 1849. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemianski. Senat II.

2) Stedbriefe Erledigung. Der hinter den Togelobner Johann Urbaniat unterm 12 Juli v. 3. Dro. 174. erlaffene Stechbrief ift durch beffen Ergreifung erledigt. Pojen, ben 8. Mai 1849.

gwole i & Roniglides Areisgericht; I. Abtheilung fur Etraffachen.

3) Bekanntmachung. Der Ritztergutebesitzer Carl v. Witten und bessen noch minderjährige Shegattin, Leontine Johanna Elise geb. Hönig aus Krompiewo, haben mittelst Vertrages vom 25. Januar 1849 rechtzeitig und einstimmig ihr Verzmögen von einander abgesondert, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bromberg, den 17. April 1849. Ronigliches Rreisgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Karol Wittken, dziedzic dóbr Krompiewa i jego jeszcze małoletnia małżonka Leontyna Joanna Eliza z domu Hoenig, kontraktem z dnia 25. Stycznia 1849. wcześnie i jednozgodnie majątek swój między sobą rozłożyli.

Bydgoszcz, d. 17. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

4) Bekanntmachung. Der Brauereipachter Gottlieb Schulz, welcher am 7. September 1845 aus dem hiefigen Schuldarreste mittelst gewaltsamen Ausbruchs entwichen ist, ist durch das Erkenntnis des Königl. Ober-Landesgerichts zu Posen vom 13. December 1848 von der Anschuldigung eines strafbaren Bankerutts vorzläusig freigesprochen, dagegen zur Tragung der Rosten verurtheilt. Der genannte Brauereipächter Gottlied Schulz wird hiervon mit der Warnung in Kenntniß gessest, daß wenn er nicht binnen 10 Tagen die Restitution gegen dieses Erkenntniß nachsucht, dasselbe in Betreff des Kostenpunkts vollstreckt werden wird.

Meferit, ben 13. April 1849.

Ronigliches Rreisgericht. Erfte Abtheilung.

5) Der Schmiedemeister Wilhelm Påsgoldt und die Repomucena Patolot, geborne Frankiewicz zu Sulmierzyce, haben
nach erreichter Großiährigkeit der Letztern
die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Oftrowo, den 11. April 1849.

Ronigliches Rreisgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Wilhelm Paetzoldt, majster professyi kowalskiej i Nepomucena z Frankiewiczów Paetzoldt w Sulmierzycach, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrow, dnia 11. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

6) Bekanntmachung. Der Birthefohn Gustav Engwer zu Mlottowo und bie Wittwe Dorothea Lockstädt geborne Zierke zu Niezychowke haben mittelst Ber-

Obwieszczenie. Syn gospodarczy Gustaw Engwer z Młotkowa i wdowa Dorota Lockstädt z domu Zierke z Nieżuchowka, wyłączyli przez ugodę trage vom 2. April b. 3. für ihre bevorftebenbe Che bie Gemeinschaft ber Guter
und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Lobsens, ben 9. April 1849. Ronigliches Rreisgericht.

7) Der Affestor bes hiesigen Kreisgerichts, Rubolph Droste, und die Emma
Mehring, Tochter des Gutsbesitzers Nehring aus Jastrzembrze, haben mittelst Chevertrages vom 5. d. M. die Gemeinschaft
der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen
Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 20. April 1849. Rbnigliches Rreisgericht. Erfte Abtheilung.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Die Wirthschaft Nr. 19. zu Ottorowo, Rreis Samter, abgeschäft auf 725 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusebenden Taxe, soll am 28. Juni 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Samter, ben 22. Januar 1849.

z dnia 2. Kwietnia t. r. dla przyszłego ich małżeństwa wspólność dóbr i dorobku.

Lobženica, dnia 9. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

Podaje się niniejszém do publiczněj wiadomości, że Rudolf Droste, Assessor Sądu powiatowego tutejszego i Emma Nehring, córka posiedziciela dóbr Nehringa z Jastrzembrza, układem przedślubnym z dnia 5. b. m. spólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 20. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szamotułach.

Gospodarstwo pod Nr. 19. w Ottorowie powiatu Szamotulskiego położone, oszacowane na 725 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Czerwca 1849 przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dn. 22. Stycznia 1849.

9). Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konial. Propinzial-Steuer-Direfe tors zu Poien wird bas unterzeichnete haupt-Steueramt, und zwar in dem Dienstegelasse bes Konigl. Steueramts zu Birnbaum am 24 Mai d 3 Bormittags 10 Uhr die Bruden. und Dammgelo. Erbebung zu Großborff bei Birnbaum an den Meistbietenden mit Borbehalt des höheren Zuschlags vom 1 Juli d. 3. ab zur Pacht ausbieten. Nur diepositionefähige Personen, welche vorher mindestens 50 Athlr. baar oder in annehmbaren Staatspapieren nach dem Courswerth bei dem Konigl. Steueramte in Birnba..m niedergelegt baben, werden zur Bietung zugelassen. Die Pachtbedingungen sind bei uns und bei dem Steueramte zu Birnbaum von heute während der Dienststunden einzusehen. Meserit, den 10. Mai 1849.

Das Saupt = Steuer = Umt.

10) Go eben ift bei mir erschienen und in allen Buchbandlungen borrathig: Bers faffung des deutschen Reiches und Reichsgeses über die Wahlen der Abgeordneten jum Boltehause. Nach der amtlichen Ausgabe abgedruckt. Geb 2 Egr.

Reue Straffe 14. Louis Merzbach.

11) Auftrion. Dienstag ben 15. Mai Vormittage von 10 Ubr ab, sollen Bronferstraße Ro. 17. 1 Ereppe bod 1 birfene Gerbante, 1 Glasidrant, versichiedene Lischbecken, mehrere Betten, einige Gegenstande von Rupfes, Glas, Porzellan zc. gegen gleich baare Zahlung bffentlich versteigert werden. Unschließ.

12) Bon ber Leipziger Meffe retour, empfehle ich mein offortirtes Lager, als: für herren die neueste Façon parifer hute, Shlipse, Shwale, Tücher, Weiten, Beinz kleiberstoffe, weiße und bunte Wasche, Handichube, aftind. Taschentucher ze.; für Damen Marquisen von 22½ fgr., Battifte von 6 fgr. ab, 4 breite Rattune von 2 fgr. ab, 5 breite Kattune von 3 fgr. ab, wollene Zeuge, Mouffeline ve Laine, Kravatten, Hutz und Haubenbander, feine gestickte Chemisette, Handichube von Zwirn à 2½ fgr., Berliner Stepprocke ze. Durch vortheilbafte Einfaufe bin ich im Stande, die obengenannten Artifel zu ben auffallend billigsten Preisen zu verfaufen. Herrmann Salz, Neuestraße 70, vis a vis der griech. Kirche.

13) Ein geehrtes Publifum made ich auf meine Bettfeder-Reinigunge- Dampfemaschine aufwertsam, vermittelft welcher die Federn von Krantheiten, Schweiß, Staub, Motten zc. gereinigt werden und ichweren Federn die Leichtigfeit wiedergiebt. F. 2B. Gillert, Sch fferftr. No. 10. im Kleemannichen hause.

- 14) Wierzytelność z procentami 300 Zlt., przwomocnemi wyrokami od p. Jo. Goślinowskiego z Niemczyna p. Wagrówcu zasądzona, jest do sprzedania za niższą cenę. Chęć kupna maiący zgłoszą się do podpisanego w Zabiczynie pod Wagrówcem Adolfa Piolonowskiego. at have biergu feine Der-
- 15) Zwracając awagę Szanownéj Publiczności na handel moj win, uwiadomiam zarazem, iż od dnia dzisiejszego w stanie jestem wszelkie zlecenia tak w wielkiej (na beczki), jako też i starego w wszelkich gatunkach jak najlepiej wykonac. Jan Nebeski w Pleszewie w rynku.
- 16) Walne zebranie Delegowanych wszelkich Lig parafialnych powiatu Inowraciawskiego odbędzie się stosownie do §. 79 ustawy organicznej Ligi polskiej w Inowraciawiu dnia 14. Maja r. b. z rana w Hotelu Poznańskim, na które Dyrekcya powiatowa Delegowanych zaprasza.

  Dyrekcya powiatowa Ligi polskiéj.

17) Szanownéj Publiczności oznajmiam niniejszém, że powróciłem z Lipska i tutaj tymczasem na Nowej ulicy w dawniejszym kramie Izidora Meyer. Mod i Łokciowych towarów handel zalożyłem, oprócz zwycza nych matery) jestem w stanie osobliwie szale, chustki i czarne mantyny prawdziwe francuzkie za najtańsze ceny i niżej jak fabryczne sprzedawać.

Bernhard Rawicz, dawniej w handlu wdowy ste jame sie dinne dan witkowskiej w miejscu. S auch gingleim Ginfabrt und

18) Sławnego naszego ziomka Apolinarego Katskiego upraszamy uprzejmie o łaskawe przybycie i zaszczycenie nas czarującym swym koncertem, który może w niejednym inłodzieńcu muzyczny talent obudzi i zapali,

W Trzemesznie, dnia 5. Kwietnia 1849.

Uczniowie Gimnazyum.

19) Gine anftanbige und gefette Frau, bie ber beutschen und polnischen Sprache madbtig, fich ale Erzieberin von Rindern eignet, fo wie einer burgerlichen Birth. fcoft vorzusteben im Ctande ift, wird geincht. Individuen, die eine folde Stelle ju übernehmen bereit find, erfahren bas Rabere bei bem Ctadtfefretair Bebe bier, Gartenftrage Do. 1. im Pfarrhaufe.

20) Um weiteren Unfragen zu begegnen. Auf die anonyme Anfrage, welche bon Rempen aus an mich gerichtet, erwidere ich: daß 1) der gewesene Königl. Dekonos mie-Kommissarius herr herrmann, nie mein General-Bevollmächtigter war und es auch jest nicht ist; 2) es Sache des herrn herrmann ift, zu beweisen, warum er sich als General-Bevollmächtigter unterschrieben hat; ich habe hierzu keine Berpflichtung; 3) herr zc. herrmann in Zaniemyst bei dem herrn Jarnatowski ges wohnt hat, und ob er noch da ist, mir unbewußt ist.

Seliodor Graf Cforzewefi, Gigenthumer ber Prochnower und Zaniempsler Guter.

- 21) Frische Sarbellenheringe pro Pfo. 1 fgr., so wie marinirte pro Pfb. 4½ fgr. empfiehlt R. Rosenstein, Rloster= und Wasserstraßen, Ede im Laden bes Luisengebaudes.
- 22) Ein Repositorium nebst bazu gehöriger Unlage zur Material-Handlung ift sofort zu verkaufen bei R. Rofen ftein, Kloster= und Wafferstraßen. Ede im Laden bes Luisengebaudes.
- 23) Gefchafte Berlegung. Einem geehrten Publikum mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich aus No. 44. St. Martin vis a vis No. 54. in das Hungeriche Grundstud meine Materials und Getrankehandlung verlegt habe und neben dem Wohnhause auch einen kleinen Garten zur Erholung fur Vorbeigebende eingerichtet habe, wo ich daselbst ein gutes Glas Grager und Vairisch Bier empfehle. Allen geehrten Fremden diene noch zur Nachricht, daß auch zugleich Einfahrt und Ausspannung bei mir ift.

  3. Zaborowsti.
- 24) Elbinger Gumilchtase empfiehlt à Pfund 5 fgr. 3aborometi, St. Martin Ro. 54.